Nr. 4578.

# CURRENDA XXII. XXIII.

### A. ID. 1973.

#### L= 3053.

W związku z ogłoszeniami w kurendach XIII. do XVII. 1873. umieszczonemi z dziennika ustaw i rozporządzeń krajowych, podajemy poniżej do wiadomości Wieleb. Duchowieństwu Ustawę 255. Cz. XXXI. o władzach nadzorczych miejscowych okręgowych dla szkół ludowych.

Część XXXI. Nr. 255.

#### Ustawa.

o władzach nadzorczych miejscowych i okręgowych dla szkół ludowych.

Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, rozporządzam, co następuje:

#### Tytuł I. Rada szkolna miejscowa,

§. 1.

Szkoły ludowe, utrzymywane w całości lub częściowo z funduszów Państwa, kraju, powiatu lub gminy, zostają pod nadzorem Rad szkolnych miejscowych.

§. 2.

Nadzór nad jedną lub kilku szkołami w jednej miejscowości może wykonywać jedn Rada szkolna miejscowa.

Rada szkolna okręgowa może utworzyć dla szkół kilku gmin jedną Radę szkolną miejscową.

§. 3.

Rada szkolna miejscowa składa się z reprezentantów kościoła, szkoły i gminy. Osoba, mająca prawo prezentowania nauczyciela i właściciel obszaru dworskiego, jeśli przynajmniej w jednej dziesiątej czyści przyczynia się do corocznych zwyczajnych wydatków na utrzymanie szkoły i nauczyciela, mają prawo wstąpić jako członkowie do Rady szkolnej miejscowej, i brać udział w obradach z prawem głosowania, (czy to osobiście, czy przez swych zastępców.)

#### §. 4.

Reprezentantami kościoła w Radzie szkolnej miejscowej są duszpasterze młodzieży szkolnej.

Gdzie się znajduje dwóch lub więcej duszpasterzy tego samego wyznania i obrządku, tam wyższa władza kościelna wyznacza tego, który ma być członkiem Rady szkolnej miejscowej.

W celu strzeżenia religijnych interesów młodzieży izraelickiej wstępuje do Rady szkolnej miejscowej reprezentant, wyznaczony przez zwierzchność konfesyjną.

#### §. 5.

Kierownik szkoły jest reprezentantem w Radzie szkolnej miejscowej (nauczyciel szkoły, a w razie gdy w tej samej szkole jest kilku nauczycieli, dyrektor lub starszy nauczyciel.)

W razie gdy kilka szkół podlega Radzie szkolnej miejscowej, to wstępuje do niej jako członek przewodniczący szkoły najwyższej co do stopnia, albo jeżeli szkoły są tego samego stopnia, przewodniczący najstarszy w służbie.

Przewodniczący innych szkół biorą wszakże udział w obradach, tyczących się ich szkół z głosem doradczym.

#### §. 6.

Reprezentantów gminy wybiera do Rady szkolnej miejscowej reprezentacya gminna; w razie zaś, gdy do tej samej szkoły należy gmin więcej w całości lub częściowo, wybiera ich zgromadzenie wszytkich reprezentacyj gminnych które w tej Radzie szkolnej miejscowej udział brać mają, zwołany przez naczelnika gminy, w której jest szkoła, i pod jego przewodnictwem.

Reprezentantów gminy lub gmin w Radzie szkolnej miejscowej może być najmniej dwóch najwięcej pięciu. Ilość ich oznacza Rada szkolna okręgowa z uwagą na to, by każde wyznanie miało swego reprezentanta w Radzie szkolnej miejscowej. Oprócz członków Rady szkolnej miejscowej, wybiera także reprezentacya gminna dwóch ich zastępców.

Wybór dokonywa się absolutną większością głosów na lat sześć. Po trzech latach wszakże ustępuje z Rady szkolnej miejscowej połowa reprezentantów gminy i ich zastępców, a to za pierwszym razem losem, następnie koleją, jeżeli liczba ich jest nieparzystą, występuje pierwszym razem większa połowa. Wybór ponowny jest dozwolony.

#### §. 7.

Wybranym do Rady szkolnej miejscowej może być każdy, komu służy toż samo prawo względem jednej z reprezentacyj tych gmin, które przydzielono do szkoły. Utrata prawa wyborczego pociąga za sobą wykluczenie z Rady szkolnej miejscowej.

Od obowiązku przyjęcia wyboru do Rady szkolnej miejscowej może uchylić się tylko ten, komu służy to prawo względem wyboru reprezentacyi gminnej, albo kto przez przeciąg ostatnich sześciu lat był członkiem Rady szkolnej miejscowej. Za nieusprawiedliwione

przeprowadzenie uchwał sprzeciwiających się według jego zdania ustawie albo interesom

szkoły, i sprawę przedstawić do rozstrzygnięcia Radzie szkolnej okręgowej.

Zażalenia przeciw uchwałom i rozporządzeniom Rady szkolnej miejscowej idą do Rady szkolnej okręgowej. Wnosić je należy w Radzie szkolnej miejscowej, i mają moc odraczającą, o ile są wniesione w czternastu dniach po ogłoszeniu uchwały, przeciw której strona się żali.

#### §. 14.

Zaden członek Rady szkolnej miejscowej nie może brać udziału w obradach i głosowaniu nad sprawami tyczącemi się jego własnych interesów.

#### §. 15.

W sprawach tak pilnych, że nie można z niemi czekać do przyszłego posiedzenia zwyczajnego, a nadzwyczajnego zwołać nie można, może przewodniczący sam wydać rozporządzenie; musi jednak bezzwłocznie i najpóźniej na następnem posiedzeniu zasięgnąć zatwierdzenia Rady szkolnej miejscowej.

#### §. 16.

Do nadzorowania dydaktyczno-pedagogicznego stanu szkoły Rada szkolna okręgowa ustanowi jednego członka Rady szkolnej miejscowej dozorcą szkolnym.

Dozorca szkolny miejscowy ma się znosić z przewodniczącym szkoły.

Jeżeli powstanie między nimi różnica zdań, to każda strona ma prawo udać się do Rady szkolnej okręgowej po rozstrzygnienie.

W szkołach, gdzie jest więcej nauczycieli, dozorca szkolny miejscowy ma prawo być obecnym na konferencyach nauczycielskich.

W miejscowościach, gdzie dwie lub kilka szkół Radzie szkolnej miejscowej podlega, może być dwóch dozorców szkolnych wyznaczonych do nadzorowania dydaktyczno-pedagogicznego.

Inni członkowie Rady szkolnej miejscowej mają także prawo odwiedzania szkół, aby się przekonać o ich stanie. Prawo wydawania potrzebnych zarządzeń nie służy wszakże pojedynczemu członkowi, tylko całej Radzie.

#### §. 17.

Członkowie Rady szkolnej miejscowej nie mają prawa do wynagrodzenia za sprawowanie swych czynności.

Połączone z niem wydatki zwrócone im będą gotówką z funduszów gminnych, z których także opędzać się będą niezbędne koszta kancelaryjne.

#### §. 18.

Duszpasterze, należący do Rad szkolnych miejscowych, prócz wspólnego z innymi członkami Rady szkolnej miejscowej prawa nadzorowania, nie uwłaczając postanowieniu zawartemu w §. 2. ustawy Państwa z dnia 25. maja 1868. r. (Dz. praw Państwa nr. 48.) mają szczegółowe prawo nadzorowania nauki religii, w szkole udzielanej.

#### §. 19.

W razie opróżnienia posady nauczyciela w szkole miejscowej Rada szkolna miejscowa zarządzi bezzwłocznie tymczasowe zastępstwo. Równocześnie o tymczasowem zarządzeniu swojem da wiadomość Radzie szkolnej okręgowej, do dalszego urzędowego postąpienia.

Po rozpisaniu konkursu na posadę nauczyciela i po upływie terminu nastąpi z listy ukwalifikowanych kandydatów, przez Radę szkolną okręgową Radzie szkolnej miejscowej udzielonej, wybór stałego nauczyciela, przez uprawnionych do tego dokonać się mający. O wyborze tym zawiadomi Rada szkolna miejscowa Radę szkolną okręgową, i podda go pod zatwierdzenie Rady szkolnej krajowej.

#### TYTUE II.

#### Rada szkolna okręgowa.

§. 20.

Bezpośrednio wyższy nadzór nad szkołami ludowemi sprawuje Rada szkolna okręgowa.

§. 21.

Jarosławski (pow. pol. Jarosław, Cieszanów).

Mościski (pow. pol. Mościska, Jaworów). Samborski (pow. pol. Sambór, Stare Miasto).

Drohobycki (pow. pol. Drohobycz, Turka).

Kraj dzieli się na trzydzieści siedm następujących okręgów szkolnych:

| 1.  | Okręg | szkolny | miasta Lwowa.                                  |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------|
| 2.  | "     | 27      | " Krakowa.                                     |
| 3.  | - 27  | 27      | Krakowski (pow. pol. Kraków, Chrzanów).        |
| 4.  | 1)    | 27      | Wadowicki (pow. pol. Wadowice, Biała, Żywiec.  |
| 5.  | 27    | . 22    | Myślenicki (pow. pol. Myślenice, Nowy Targ).   |
| 6.  | 22    | 22      | Nowo Sadecki (pow. pol. Nowy Sącz, Limanowa).  |
| 7.  | 27    | 22      | Gorlicki (pow. pol. Gorlice, Grybów).          |
| 8.  | 23    | 22      | Bocheński (pow. pol. Bochnia, Wieliczka).      |
| 9.  | 22    | 22      | Tarnowski (pow. pol. Tarnów, Brzesko).         |
| 10. | 23    | 27      | Pitźnieński (pow. pol. Pilzno, Dąbrowa.)       |
| 11. | 12    | 37      | Jasielski (pow. pol. Jasło, Krosno).           |
| 12. | 27    | 22      | Mielecki (pow. pol. Mielec, Tarnobrzeg),       |
| 13. | 22    | 22      | Ropezycki (pow. pol. Ropezyce, Kolbuszowa).    |
| 14. | 15    | 92.50   | Rzeszowski (pow. pol. Rzeszów, Łańcut, Nisko). |
| 15. | 17    | 22      | Sanocki (pow. pol. Sanok, Brzozów, Lisko).     |
| 16. | 7° .  | 22      | Przemyski (pow. poł. Przemyśl, Bircza).        |

17.

19

20

nieprzyjęcie wyboru karze Rada szkolna okręgowa grzywnami od 20 do 100 złr., któreto grzywny użyte być mają na cele szkolne.

#### §. 8.

Reprezentacya gminy może za zezwoleniem Rady szkolnej okręgowej podzielić miejscowości, w których jest kilka szkół, na kilka dzielnic szkolnych.

W tym razie dla kazdej dzielnicy szkolnej należy utworzyć osobną Radę szkolną miejscową, zachowując powyższe przepisy.

#### S. 9

Rađa szkolna miejscowa ma dbać o dokładne wykonywanie ustaw szkolnych i rozporządzeń wyższych władz szkolnych.

W szczególności winna Rada szkolna miejscowa:

- 1. przestrzegać, aby nauczyciele odbierali płacę w odpowiedni sposób, w należytym czasie, i bez uszczerbku, przyjmować zażalenia nauczycieli o zatrzymywanie lub nieregularne uiszczanie płacy, sprawdzać ich słuszność, a wyczerpnąwszy środki pojednawcze, popierać te zażalenia u właściwych władz;
- 2. zarządzać funduszem szkolnym miejscowym, jeżeli takowy istnieje, tudzież majątkiem zakładowym szkolnym, o ile co do tego niema innych postanowień w aktach fundacyjnych;
- 3. przestrzegać, aby strony, do utrzymania szkoły i nauczyciela konkurujące, w należytym czasie i zupełności zobowiązania konkurencyjne wypełniały;
- 4. nadzorować budynek szkolny, grunta i sprzęty szkolne, utrzymywać potrzebny inwentarz własności szkolnej;
  - 5. rozstrzygać o uwolnieniu od opłaty szkolnej;
- 6. starać się o książki szkolne i inne środki pomocnicze dla ubogich uczniów, o zakupno i utrzymanie sprzętów szkolnych, jakoteż rekwizytów i innych przyborów naukowych;
- 7. układać roczny preliminarz potrzeb szkolnych, o ile do tego innych władz ustanowionych nie ma, przedstawiać preliminarz reprezentacyi gminnej, i składać rachunek z otrzymanych pieniędzy;
- 8. rozkładać wydatki szkolne wedle obowiązujących przepisów na strony, konkurujące do utrzymania szkoły i nauczyciela;
- 9. przechowywać papiery wartościowe, dokumenta, fasye i t. p. własnością szkoły bądące;
- 10. sporządzić corocznie wykaz dzieci obowiązanych do uczęszczania do szkoły, a porównywając go z wykazem dzieci rzeczywiście uczęszczających, który to wykaz nauczyciel co tydzień ma podawać, wpływać drogą zachęty i rady na rodziców i opiekunów, aby dzieci do szkoły posyłali; przyjmować i sprawdzać wniesione w tym względzie tłumaczenia, na trwających zaś w nieusprawiedliwionej niedbałości lub niechęci wzywać pomocy władz właściwych;
  - 11. naznaczać czas nauki z przestrzeganiem przepisanej ilości godzin;

- 12. czuwać nad udzielaniem przepisanej nauki;
- 13. czuwać nad prowadzeniem się nauczycieli, nad szkolną karnością, jakoteż nad zachowaniem się młodzieży poza szkołą;
  - 14. wspierać ile możności nauczycieli w ich urzędowem działaniu;
- 15. godzić spory nauczycieli bądź to pomiędzy nimi samymi, bądź między nimi a gminą, lub pojedyńczymi członkami gminy, (o ile spory te wynikają ze stosunków szkolnych,) popierać wszelkiemi sposobami troskliwie i z oględnością tak interesa, jak i powagę szkoły i nauczyciela;
- 16. prezentować nauczycieli na opróżnione posady w razach, w których ją do tego ustawy upoważniają;
- 17. podawać wyjaśnienia i opinie swe do reprezentacyi gminnej i władz przełożonych, którym Rada szkolna miejscowa wnioski swe każdego czasu przedstawić ma prawo;

Rada szkolna miejscowa jest organem uchwalającym i nadzorującym, jej przewodniczący organem wykonawczym.

#### §. 10.

Z pod władzy Rady szkolnej miejscowej wyjęte są szkoły ćwiczeń, połączone z seminaryami nauczycielskiemi; tam tylko, gdzie szkoły takie w całości lub częściowo utrzymywane są z środków gminnych, ma nad niemi Rada szkolna miejscowa władzę określoną w §. 9. ustęp 1 — 9,

#### §. 11.

Członkowie Rady szkolnej miejscowej wybierają z pomiędzy siebie absolutną większością głosów przewodniczącego i jego zastępcę na przeciąg lat trzech.

Dyrektorowie i nauczyciele szkół, podlegający Radzie szkolnej miejscowej, nie mógą jej przewodniczyć.

Gdyby przewodniczący lub jego zastępca z powodu jakiejkolwiek przeszkody nie mógł przewodniczyć na posiedzeniu, kieruje obradami najstarszy wiekiem z obecnych członków Rady szkolnej miejscowej.

Rada szkolna miejscowa skoro się ukonstytuowała, donieść o tem winna reprezentacyi gminnej i Radzie szkolnej okręgowej.

#### §. 12.

Rada szkolna miejscowa zbiera się najmniej raz w miesiąc na posiedzenia zwyczajne. Przewodniczący może jednak każdego czasu zwołać nadzwyczajne posiedzenie, winien zaś zwołać je, jeżeli dwóch członków Rady tego zażąda.

#### §. 13.

Do ważności uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej trzech członków i absolutna większość głosów.

Przy równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ma także prawo zawiesić

| 21: | Okręg | szkolny | Stryjski (pow. pol. Stryj, Żydaczów).              |
|-----|-------|---------|----------------------------------------------------|
| 22. | 27    | 22      | Kałuski (pow. pol. Kałusz, Dolina).                |
| 23. | 29    | 12      | Gródecki (pow. pol. Gródek, Rudki).                |
| 24. | 12    | 22      | Lwowski (pow. pol. Lwów, Bóbrka).                  |
| 25. | "     | 99      | Sokalski (pow. pol. Sokal, Kamionka Strumiłowa).   |
| 26. | "     | 27      | Żółkiewski (pow. pol. Żółkiew, Rawa).              |
| 27. | 22    | 22      | Złoczowski (pow. pol. Złoczów, Brody).             |
| 28. | 37    | 22      | Brzeżański (pow. pol. Brzeżany, Podhajce).         |
| 29. | 99    | 2)      | Rohatyński (pow. pol. Rohatyn, Przemyślany).       |
| 30. | 31    | 2)      | Tarnopolski (pow. pol. Tarnopol, Skałat, Zbaraż).  |
| 31. | 21    | 21      | Husiatyński (pow. pol. Husiatyn, Trembowla).       |
| 32. | 22    | 22      | Zaleszczyki (pow. pol. Zaleszczyki, Borszczów).    |
| 33. | "     | ,,      | Czortkowski (pow. pol. Czortków, Buczacz).         |
| 34. | 77    | 27      | Śniatyński (pow. pol. Śniatyn, Horodenka).         |
| 35. | 33    | 22      | Kołomyjski (pow. pol. Kołomyja, Kossów).           |
| 36. | 22    | 22      | Nadwórniański (pow. pol. Nadwórna, Bochorodczany). |
| 37. | 27    | 22      | Stanisławowski (pow. pol. Stanisławów, Tłumacz).   |

Siedziba każdej Rady szkolnej okregowej jest w tem mieście, od którego okreg szkolny nosi nazwisko.

Miasta, które otrzymają własny statut, mogą tworzyć osobne okręgi szkolne z osobnemi Radami szkolnemi okregowemi,

8. 22.

Rada szkolna okregowa składa się:

- a) z przewodniczącego, którym jest naczelnik tej władzy politycznej powiatowej, której siedziba jest oraz siedziba Rady szkolnej okręgowej;
- b) z duchownego każdego wyznania i obrządku, liczącego w okręgu więcej niż 2,000 dusz.

Mianowanie duchownego członka Rady szkolnej okręgowej należy do wyższej władzy kościelnej. Reprezentanta religii izraelickiej wybierają przełożeństwa gmin konfesyjnych w okręgu;

- c) z dwóch reprezentantów zawodu nauczycielskiego: jednego z nich wybiera zgromadzenie nauczycieli okręgu szkolnego, drugim jest dyrektor seminaryum nauczycielskiego. jeżeli sie zakład taki w okręgu znajduje; w przeciwnem razie dyrektor jednej ze szkół średnich, w okręgu szkolnym znajdujących się, a gdy i szkoły średniej niema, kierownik jednej ze szkół ludowych, którego wyznaczy Rada szkolna krajowa.
- z delegatów Rad powiatowych, okregiem szkolnym objętych, a mianowicie po iednym reprezentancie każdej Rady powiatowej;

e) z inspektora szkolnego okręgowego, a względnie inspektorów szkolnych okręgowych. Zastępcę przewodniczącego wybiera Rada szkolna okręgowa bezwzględną większością głosów ze swego grona.

#### §. 23.

Reprezentanci zawodu nauczycielskiego będą obierani na trzy lata. Duchowni (§. 22. b) pozostaną na swoim urzędzie dopóty, dopóki nie zostaną odwołani przez swoich mocodawców.

#### §. 24.

Dla miast rządzących się własnym statutem stanowią się co do składu Rady szkolnej okręgowej (miejskiej) następujące wyjątki od przepisów, objętych §. 22.

- a) przewodniczącym jest prezydent miasta (burmistrz.)
- b) każde wyznanie i obrządek, które liczy więcej jak 500 dusz w mieście, ma być reprezentowane w Radzie szkolnej okręgowej przez swego delegata:
- c) postanowienie §. 22. lit. d) niema tutaj zastosowania. Natomiast wybiera reprezentacya gminna z pośród siebie, albo z pośród innych osób wybieralnych do reprezentacyi gminnej dwóch członków do Rady szkolnej okręgowej. Utrata wybieralności do reprezentacyi gminnej pociąga za sobą wystąpienie z Rady szkolnej okręgowej.

O ile w okręgach miejskich mają być oddzielne Rady szkolne miejscowe urządzone, lub tylko dozorcy dla poszczególnych szkół ustanowieni, orzeka Rada szkolna krajowa,

#### §. 25.

Do strzezenia religijnych interesów tych mieszkańców szkolnego okręgu, do których wyznania żaden z członków Rady szkolnej okręgowej nie należy, wybiera taż Rada dla każdego z wyznań osobnego doradcę.

#### §. 26.

Wszystkie w §§. 22., 24. i 25. wyszczególnione mianowania i wybory potrzebują zatwierdzenia Rady szkolnej krajowej.

#### §. 27.

Rada szkolna okręgowa ma, ze względu na wszystkie szkoły ludowe publiczne, i wszystkie należące do jej okręgu zakłady naukowe prywatne, niemniej na szkoły specyalne początkowe, i na znajdujące się w okręgu ochronki dla dzieci ten sam zakres działania, jaki według dotychczasowych przepisów służył politycznym władzom powiatowym a okręgowym nadzorcom szkolnym.

W szczególności ma Rada szkolna okręgowa:

1. zastępować na zewnątrz sprawy okręgu szkolnego, mieć dokładny przegląd stanu szkół w okręgu, tudzież starać się o prawem przepisany porządek w szkołach, i o polepszenie, o ile to być może, tak w ogóle, jak co do każdej szkoły z osobna;

- 2. starać się o ogłaszanie ustaw i rozporządzeń wyższych władz szkolnych w przedmiocie spraw szkolnych, tudzież o przeprowadzenie tych ustaw i rozporządzeń;
- 3. prowadzić pertraktacye co do regulowania i rozszerzania szkół istniejących, tudzież co do zakładania nowych szkół; rozstrzygać w pierwszej instancyi o przyłączeniach do związku i wyłączeniach ze związku szkolnego; nadzorować budowle szkolne, sprawiać sprzęty i inne potrzeby, sprawdzać i potwierdzać fasye szkolne;
- 4. opiekować się funduszami i fundacyami szkolnemi miejscowemi, o ile do tego nie są przeznaczone osobne władze, albo o ile te czynności dla wyższej władzy nie są zastrzeżone; prowadzić pertraktacye o subwencyonowanie pojedynczych szkół z funduszów powiatowych i krajowych;
- 5. opiekować się nauczycielami, niemniej pod względem ekonomicznym i policyjnym szkołami; rozstrzygać w pierwszej instancyi zażalenia w sprawach dotacyj i opłat emerytalnych, o ile tych opłat nie ponosi skarb Państwa lub kraju, tudzież w sprawach środków pomocniczych do nauki i preliminarzów szkolnych, i reperacyj konkurencyjnych;
- 6. używać środków przymusowych w razach ustawą oznaczonych, przyczem winni jej być pomocni c. k. starostwie powiatowi;
- 7. tymczasowo obsadzać opróżnione posady przy szkołach; współdziałać w stanowczem obsadzeniu posad, względnie zaś w posuwaniu nauczycieli na wyższe płace;
- 8. przeprowadzać śledztwa w przekroczeniach dyscyplinarnych nauczycieli i co do usterek w szkole: rozstrzygać o tem w pierwszej instancyi albo w razie potrzeby czynić wnioski do Rady szkolnej krajowej.
- 9. starać się o dalsze kształcenie nauczycieli, urządzać konferencye nauczycielskie, i czuwać nad ich postępem; nadzorować biblioteki szkolne i biblioteki dla nauczycieli;
- 10. zawiązywać rady szkolne miejscowe, oznaczać ich granice i siedzibę, wspierać je, i czuwać nad ich działaniem;
  - 11. zarządzać nadzwyczajne inspekcye szkół;
- 12. po wysłuchaniu Rady szkolnej miejscowej, naznaczać odpowiedny miejscowym okolicznościom czas do prawem przepisanych wakacyj w szkołach elementarnych;
- 13. udzielać objaśnień i opinij, robić wnioski i peryodyczne sprawozdania do wyższych władz szkolnych.

#### §. 28.

Rada szkolna okręgowa zbiera się przynajmniej raz w miesiąc na zwyczajne obrady. Przewodniczący może według potrzeby, a winien na wniosek dwóch członków w przeciągu ośmiu dni zwołać nadzwyczajne posiedzenie.

Wszystkie sprawy, o których trzeba rozstrzygać, przedkładać sprawozdania lub wnioski, mają być kolegialnie traktowane.

W porozumieniu z Radą szkolną krajową nada sobie Rada okręgowa regulamin czynności, i określi bliżej kompetencyę wydziału wykonawczego.

#### §. 29.

Do stanowienia uchwał potrzebna jest obecność więcej niż połowy członków.

Uchwały zapadają absolutną większością głosów. Wrazie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ma także prawo wstrzymać przeprowadzenie uchwał, sprzeciwiających się według jego zdania ustawie, i zasiągnąć natychmiast decyzyi Rady szkolnej krajowej.

Przy obradach i głosowaniu nad sprawami tyczącemi się osobistych interesów jednego z członków, członek ten udziału mieć nie może.

Zażalenia przeciw uchwałom Rady szkolnej okręgowej idą do Rady szkolnej krajowej. Wnosić je należy w Radzie szkolnej okręgowej, i mają moc odraczającą, jeżeli zostały wniesione w czternastu dniach po ogłoszeniu uchwały, przeciw której strona się żali.

#### den i germali dominina de alice §. 30.

W sprawach wymagających pośpiechu, chociażby te sprawy kolegialnie miały być traktowane, może przewodniczący wydać bezpośrednie rozporządzenia, winien jednak bezwłocznie, a najpóźniej na najbliższym posiedzeniu zasiągnąć zatwierdzenia Rady szkolnej okręgowej.

#### §. 31.

Dla każdego okręgu szkolnego mianuje Minister Wyznań i Oświecenia na podstawie terna, przez Radę szkolną krajową przedłożonego, osobnego inspektora okręgowego, a w razie potrzeby dwóch lub więcej inspektorów: inspektorowie mają zazwyczaj powołani być na ten urząd z grona nauczycieli.

Naukę religii pod względem dogmatycznym nadzoruje władza duchowna.

#### §. 32.

Okręgowy inspektor ma obowiązek peryodycznie odbywać wizytacyę szkół.

Jest on upoważniony w dydaktyczno-pedagogicznym względzie udzielać rad i zaradzać spostrzeżonym w tej mierze niedostatkom przez udzielanie na miejscu ustnych wskazówek. Jemu także służy przewodnictwo na okręgowych konferencyach nauczycielskich.

Podczas wizytacyi powierzonych sobie szkół publicznych ma inspektor okręgowy przedewszystkiem uważać:

- 1. na dozorcę szkolnego miejscowego, czy wypełnia swe obowiązki służbowe;
- 2. na przestrzeganie przepisów prawnych przy przyjmowaniu i uwalnianiu dzieci ze szkoły;
- 3. na biegłość, pilność, na zachowanie się nauczycieli w ogóle, na panującą w szkole karność, porządek i ochędóstwo;
- 4. na przestrzeganie planu nauk, na metodę naukową i na postępy dzieci w ogóle, i w pojedynczych przedmiotach;
- 5. na zaprowadzone środki do nauki służące, i na przybory pomocnicze, tudzież na wewnętrzne urządzenie szkoły;

6. na stosunki ekonomiczne szkoły, w szczególności na dotacyę nauczycieli, czy nauczyciel otrzymuje regularnie zapewniony mu dochód, czy i jakiem trudni się obocznem zajęciem.

Przy wizytacyi prywatnych zakładów szkolnych i wychowawczych winien inspektor szkolny okręgowy na to uważać, czy zakłady te odpowiadają warunkom, pod któremi były założone, i czy nie przekraczają granic swego uprawnienia.

our monorabasem misus surrate banafix dos §. 33. Sexulade desaduración a ino aguil.

Inspektorowie szkolni okręgowi mają robić sprawozdanie o swych czynnościach do Rady szkolnej okręgowej, z dołączeniem potrzebnych wniosków i wskazówek, których na miejscu udzielili.

Sprawozdania te mają być przedłożone wraz uchwałami w skutek nich zapadłemi Radzie szkolnej krajowej, która uwzględnia je w sprawozdaniach szkolnych, do Ministerstwa Wyznań i Oświaty przesyłanych.

trans who shall be married as the same \$. 34, a same developing had been ded.

Doradcy Rady szkolnej okręgowej (§. 25.) mają prawo zwiedzać znajdujące się w okręgu szkoły swojego wyznania, aby się przekonać o ich stanie, tudzież mają prawo być obecnymi przy peryodycznych wizytacyach tychże przez inspektorów szkolnych okręgowych; wreszcie mają prawo donosić Radzie szkolnej okręgowej o zrobionych przez siebie spostrzeżeniach, i czynić wnioski w celu polepszenia rzeczonych szkół.

Rada szkolna okręgowa ma zasięgać zdania doradców we wszystkich przedmiotach, zostających w związku z ich powołaniem, doradcy zaś mogą uczestniczyć w dotyczących obradach Rady szkolnej okręgowej z głosem stanowczym.

Let minima to him a decreasing on \$. 35.

Przewodniczący w Radzie szkolnej okręgowej przydziela członkom Rady wpływające sprawy do referowania.

Polityczna władza powiatowa dostarcza Radzie szkolnej okręgowej potrzebnych ubikacyj i sił pomocniczych, opędza także jej potrzeby kancelaryjne.

W miastach rządzących się własnym statutem gminnym daje Radzie szkolnej okręgowej ubikacye i niezbędne siły pomocnicze reprezentacya gminna; potrzeby kancelaryjne opędzane będą z funduszów gminnych.

§. 36.

Etat i płaca inspektorów szkolnych okręgowych ustanowione będą na właściwej drodze.

1873., ogłoszone w kurendzie XIII. i X76 .3tr. 95. do in 3252. ponawiamy miniejszem

W imieniu Rady szkolnej okręgowej załatwiać będzie bieżące jej czynności wydział wykonawczy, do którego należą:

- a) prezes;
- b) jego zastępca;
  - c) inspektor szkolny okręgowy.

Nieobecność którego bądź z członków wydziału wykonawczego, o ile nie była spowodowana winą przewodniczącego, nie wstrzymuje czynności tegoż wydziału.

#### §. 38.

Prezes i członkowie Rady szkolnej okręgowej mają prawo zwiedzać osobiście szkoły ludowe, a to: prezes szkoły całego okręgu, delegaci rad powiatowych szkoły swego powiatu, duchowni szkoły służące dzieciom ich wyznania lub obrządku.

Mogą oni z poczynionych spostrzeżeń swoich zdawać sprawę swoim mocodawcom, nie mają atoli prawa udzielać ich bezpośrednio nauczycielom.

#### §. 39.

Członkowie Rady szkolnej okręgowej sprawują swoje czynności bezpłatnie, i mają tylko prawo do zwrotu kosztów podróży z powodu posiedzeń tejże Rady.

O zwrocie kosztów podróży dla reprezentantów zawodu nauczycielskiego w Radzie szkolnej okręgowej stanowi ustawa państwowa z dnia 19. kwietnia 1872. Dz. pr. p. Nr. 63.

Delegaci Rad powiatowych mogą żądać zwrotu tychże kosztów z funduszów powiatowych.

#### §. 40.

Sprzeciwiające się tej ustawie przepisy o nadzorze nad szkołami ludowemi, tudzież niezgodne z nią postanowienia ustawy o konkurencyi szkolnej z dnia 12. sierpnia 1866. znoszą się.

#### Postanowienia dodatkowe.

#### §. 41.

Komitety szkolne konkurencyjne, istniejące na mocy ustawy z dnia 12. sierpnia 1866. mają być rozwiązane, a czynności ich przechodzą na Rady szkolne miejscowe.

Schönbrunn dnia 25. czerwca 1873.

#### Franciszek Józef w. r.

Stremayer w. r.

#### L. 4541.

Na powtórne uwiadomienie przez Jego Eminencyę Kardynała Monaco z 22. Sierp. 1873., ogłoszone w kurendzie XIII. i XIV. str. 95. do L. 3252. ponawiamy niniejszém wezwanie do młodych kapłanów, którzyby do kolegium polskiego w Rzymie celem dalszego kształcenia się, udać się pragnęli, aby z tem swojem postanowieniem, do Konsystorza biskupiego zgłosić się zechcieli.

Z Konsystorza biskupiego, Tarnów 31. Grudnia 1873.

#### WYKAZ

sprawionych, poprawionych i t. d. rzeczy kościelnych, tudzież ulepszeń w budowlach tak kościelnych jako plebańskich i szkolnych od 1. stycznia 1869. aż do końca r. 1872. w dekanacie Nowo-Sądeckim.

(Dokończenie do kurendy XXI.)

XII. w Zbyszycach, a) Z strony konkurencyi uskuteczniono reparacyą szkoły organistówki za 272 zdr. 60 cent., b) z dobrowolnych ofiar sprawiono ornat biady za 18 złr., ks. Pleban dał na to 13 złr., wyklejono miech za 8 złr., ks. Pleban dołożył 1 złr. i dał wikt za darmo., P. Zdanowska sprawiła taśmę do dzwonka przy zakrystyi za 7 złr, taż sama sprawiła czarną kapę za 50 złr., N. N. parafianka dała prawdziwe korale do ołtarza M. B. wartości 12 złr., panna N. guwernantka z dworu Zbyszyce sprawiła obrus na ołtarz M. B. wartości 14 złr., Wieśniaczka N. bukiet, na ołtarz wart. 1 złr. 40 cnt., Pani Zdanowska z Lipia sprawiła antypedyum do wielkiego ołtarza za 35 zdr., Uboga wdowa sprawiła 8 bukietów na świece za 2 zdr., Panna Gorska sprawiła umbrakulum za 25 złr., Wieśniaczka N. obrus na ołtarz M. B. za 2 zdr. 50 cent., P. Zdanowska z Lipia sukienkę na puszkę za 7 zdr. taż sama ofiarowafa 6 bukietów na przyozdobienie wielkiego ołtarza za 5 złr., e.) Z oszczędności ks. Plebana pobito część dachu gątem za 5 złr. dwanaście girlandek malarskiej roboty wesołych a drugie tyle żałobnych na świece za 4 złr. 20 cnt., książkę metrykalną dla urodzonych za 3 złr. za reparacyą plebanii i kuchni 12 złr., kazał nakazał naprawić dwie kłodki kościelne za 1 złr, 20 cent., dano zrobić do wielkiego ołtarza Imię Jezus snycerską robotą za 10 złr., ponaprawiano i pobielono naczynia kościelne za 15 złr., sprawiono ornat czerwony, albę, humorał i korporał za 60 złr., 75 cent., ks. Pleban dał 30 złr. 75 cent., reszta z dobrowolnych składek; sprawił do grobu dwóch olejnych rycerzy za 8 złr., okna które grad powybijał w kościele i plebanii kazał naprawić za 9 złr. 14 cent., za wystrojenie i wyczyszczenie organu zapłacił 15 zdr., tackę pod ampułki za 50 cent., za ramka pozdacane w zakrystyi 60 cent. zapłacił.

Wydano w tym czasie ogółem 603 złr. 89 cent., do czego się Pleban 127 złr. 78 cent. z własnej oszczędności przyłożył. —

Ab officio decanali Neo-Sandecensi, in Jakóbkowice die 21. Maji 1873.

Franc. Gabryelski, Decan. for-

## Obwieszczenie.

Przy losowaniu obligacyj indemizacyjnych uskutecznionem na dniu 31. Października 1873. zostały następujące obligacye do spłaty wylosowane, a mianowicie:

#### A) funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Księztwa Krakowskiego:

#### (XXXI. Losowanie.)

na 50 złr. z kuponami: Nr. 198;

na 100 złr. z kuponami: Nr. 29, 210, 264, 329, 502, 635, 837, 965, 977, 1.216, 1.223, 1.297, 1.415, 1.625;

na 500 złr. z kuponami: Nr. 57, 94;

na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 80, 156, 499, 588, 670, 763, 901, 1.144, 1.267, 1.301, 1392;

na 5.000 złr. z kuponami: Nr. 25;

i Lit. A. Nr. 9 na 6.540 złr. z częściową kwotą 4.040 złr., Nr. 29 na 2.580 złr., Nr. 485 na 100 złr., Nr. 492 na 50 złr., Nr. 197 na 1.170 złr., Nr. 202 na 1.610 złr.;

#### B) funduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniej:

#### (XXXI. Losowanie.)

na **50** złr. z kuponami: Nr. 33, 79, 364, 745, 765, 825, 1.139, 1.175, 1.204, 4.325, 1.609, 1.652, 1.955, 1.995, 2.226, 2475, 3088, 3.093, 3.144, 3.334, .3356, 3.360, 3.438, 3.455, 3.621, 3.717, 3.863, 3927, 4.291, 4.460, 4.614, 4.708, 4.725.

na **100** złr. z kuponami: Nr. 453, 585, 970, 1.404, 4.514, 4.523, 4.639, 1.783, 2.536, 2.575, 2.741, 2.744, 2.956, 3 110, 3.206, 3.213, 3.360, 3.365, 3.381, 3.454, 3.558, 3.690, 3.786, 4.121, 4.824, 5.153, 5.403, 5.603, 5.771, 6.169, 6,404, 6.548, 6.774, 6.811, 7.039, 7.191, 7.275, 7.400, 7.515, 7.555, 7.630, 7.962, 8.104, 8.162, 8.486, 8.664, 8.769, 8.830, 8.928, 8.988, 8.993, 9.149, 9.286, 9.324, 9.522, 9.646, 9.650, 9.744, 10.389, 10.564, 10.711, 11.234, 11.269, 11.303, 11.333, 11.453, 11.533, 41.539, 14.865, 42.409, 42.436, 42.269, 42.430, 42.577, 42.684, 42.885, 12.952, 12.990, 13.024, 13.041, 13.048, 13.207, 13.327, 13.358, 13.462, 13.546, 13.557, 43.732, 43,828, 14.299, 14.347, 14.396, 14.588, 14.670, 14.870, 14.883, 15.057, 15.126, 15.177, 15.494, 15.566, 15.577, 15.595, 15.600, 15.804, 15.915, 15.984, 15.998, 16.147, 16.273, 16.293, 16.311, 16.391, 16.500, 16.530, 16.838, 17.097, 17.114, 47.335, 47.394, 47.616, 47.672, 47.869, 47.880, 47.949, 47.927, 47.968, 47.976, 18.037, 18.043, 18.150, 18.185, 18.464, 18.652, 18.868, 18.892, 19.238, 19.619, 20.155, 20.224, 20.265, 20.337, 20.415, 20.628, 20.634, 20.646, 20.682, 20.957, 20.997, 21.031, 21.370, 21.416, 21.426, 21.556, 21.959, 21.970, 22.450, 22.521, 22.646, 22.691, 22.969, 23.065, 23.201, 23.275, 23.457, 23.574, 23.837, 24.000, 24.064, 24.130, 24.279, 24.282, 24.415, 24.469, 24.498, 24.561, 24.676, 24.842, 25.019, 25.218, 25.244, 25.346, 25.451. 25.453, 25.459, 25.550, 25.584, 25.605, 25.672, 25.762, 25.765. 25.788, 25.969, 25.978, 26.239, 26.276, 26.328, 26.367, 26.276, 26.276, 26.276, 26.328, 26.367, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276, 26.276

na **500** złr. z kuponami: Nr. 26, 68, 352, 492, 570, 834, 838, 929, 1.518, 1.580, 1.751, 1.835. 1.880, 2 220 2.512, 2.591, 2.697, 3.136, 3.148, 3.216, 3.236, 3.338, 3.427, 3.430, 3.570, 3.649, 3.656, 3.684, 3 716. 3.792, 3.885. 4.068, 4.588, 4.669, 4.705, 4.986, 5.047, 5.231, 5.266, 5.433

na **1000** złr. z kuponami: Nr. 3, 97, 489, 519, 574, 752, 975, 987. 4.022, 4.450, 4.204, 4.216, 4.372, 4.395, 4.414, 4.625, 4.821, 2.079, 2.233, 2.439, 2.476, 2.857, 3.399, 3.489, 3.611, 3.645, 3.682, 3.705, 3.760, 3.779, 3.800, 3.885, 4.003, 4.030, 4.366, 4.545, 4.628, 4.750, 4.799, 4.804, 4.909, 4.936, 5.042, 5.074, 5.080, 5.380, 5.758, 5.779, 5.873, 5.882, 5.963, 6.003, 6.087, 6.125, 6.365, 6.520, 6.564, 6.709, 6.800, 7.095, 7.652, 7.694, 7.717, 7.949, 7.993, 8.075, 8.088, 8.214, 8.680, 8.865, 9.784, 9.958, 9.999, 10.169, 10.315, 10.378, 10.539, 10.598, 10.826, 11.094, 11.129, 11.235, 11.783, 11.966, 12.308, 12.325, 12.374, 12.565, 12.958, 12.967, 12.996, 13.014.

na **5000** złr. z kuponami: Nr. 21, 445, 545, 634, 813, 1.148, na **10.000** złr. z kuponami: Nr. 260, 451, 685, 1.098.

i Lit. A. Nr. 296 na 90 złr., Nr. 791 na 480 złr., Nr. 1.047 na 3.310 złr., Nr. 1,292 na 6.440 złr., Nr. 1.318 na 1.340 złr., Nr. 1.343 na 8.640 złr., z częściową kwotą 8.170 złr., Nr. 1.510 na 2.830 złr., Nr. 1.770 na 1.150 złr., Nr. 1.936 na 30.030 złr., Nr. 3.233 na 300 złr., Nr. 3.313 na 200 złr., Nr. 3.334 na 100 złr., Nr. 3.383 na 50 złr., Nr. 3.687 na 60 złr., Nr. 3.923 na 200 złr., Nr. 4.036 na 50 złr., Nr. 4.080 na 400 złr., Nr. 4.121 na 700 złr., Nr. 4.303 na 200 złr., Nr. 4.476 na 10.000 złr., Nr. 4.937 na 1.600 złr., Nr. 4.987 na 500 złr., Nr. 5062 na 100 złr., Nr. 5,269 na 250 złr.

#### C) funduszu indemnizacyjnego Galicyji wschodniej.

#### (XXXII. Losowanie.)

na **50** złr. z kuponami: Nr. 55, 142, 710, 791, 858, 1.164, 1.201, 1.753, 2.073. 2.263. 2.338, 2.367, 2.559, 2.659, 2.776, 2.926, 3.068, 3.088, 3.283, 3.412, 3.541, 3.582, 3.703, 3.809, 3.911, 3.992, 4.161, 4.211, 4.548, 4.840, 4.921, 4.954, 4.967, 5.029, 5.165, 5.187, 5.204, 5.297, 5.420, 5.558, 5.824, 5.976, 6.085.

na **100** złr. z kuponami: Nr. 51, 96, 265, 284, 744, 791, 1.084, 1.191, 1.242, 1.262, 1,274, 1.297, 1.372, 1.396, 1.402, 1.530, 1.651, 1.668, 1.689, 1.772, 1.951, 2.082, 2.099, 2,432, 2.156, 2.321, 2.396, 2.492, 2.797, 2.876, 3.038, 3.126, 3.272, 3.758, 3.802, 3.822, 3.846, 3.983, 4.023, 4.071, 4.089, 4.426, 4.514, 4.841, 4.857, 4.905, 5.089, 5.097, 5.151, 5.229, 5.270, 5.301, 5.324, 5.415, 5.742, 5.743, 6.038, 6.118, 6.298, 6.474, 6.502, 6.536, 6.817, 7.159, 7.319, 7.361, 7.424, 7.566, 7.873, 7.926, 7.960, 8.088, 8.180, 8.693, 8.807, 8.883, 9.195, 9.450, 9.521, 9.666,

```
10.000, 10.109, 10.211, 10.504, 10.663, 10.737, 10.764, 10.839, 11.367, 11.444,
14.486, 14.686, 14.774, 14.803, 14.987, 12.173, 12.187, 12.206, 12.216, 12.220,
12,225, 12.388, 12.404, 12.445, 12.561, 12.626, 13.032, 13.290, 13.337, 13.413,
13.625, 13.637, 13.644, 13.684, 13.739, 13.745, 14.003, 14.263, 14.372, 14.372,
14.452, 14.461, 14.707, 14.975, 15.122, 15.147. 15.254, 15.460, 15.641, 15.646,
15.852, 15.885, 15.950, 15.952, 15.957, 16.016, 16.084, 16.222, 16.497, 16.539,
16,774, 16,938, 16,974, 17,054, 17,219, 17,268, 17,300, 17,450, 17,528, 47,768,
18.080, 18.106, 18.414, 18.595, 19.407, 19.536, 19.547, 19.733, 19.775, 19.964,
19.995, 20.057, 20.319, 20.344, 20.529, 20.568, 20.575, 20.922, 20.930, 21.035,
21.042, 21.101, 21.186, 21.191, 21.343, 21.592, 21.612, 21.666, 21.990, 22.225,
22.362, 22.432, 22.524, 22.660, 22.734, 22.920, 23.045, 23.506, 23.653, 23.708,
24.425, 24.590, 25.009, 25.105, 25.412, 25.175, 25.412, 25.486, 25.630, 25.684,
25,697, 25.768, 26.000, 26.007, 26.417, 26.474, 26.243, 26.257, 86,390, 26,677,
26.757, 26.791, 26.952, 27.292, 27.728, 27.779, 27.782, 28.101, 28.293, 28.320,
28.400, 28.414, 28.440, 28.664, 28.707, 28.920, 28.928, 29.068, 29.093, 29.132
29.158, 29.248, 29.321, 29.425, 29.462, 29.473, 29.491, 29.634, 29.718, 29.977,
30.173, 30667, 30.744, 30.834, 30.976, 31.250, 31.256, 31.340, 32.030, 32.053,
32.124, 32.186, 32.417, 32 535, 32.759, 32.866, 32.928, 32.956, 33.079, 33.125,
33.213, 33.254, 33.282, 33.308, 33.458, 33.709, 33.777, 33.942, 34.043, 34.265,
34.268, 34.354, 34.410, 34.458, 34.681, 35.194, 35.326, 35.374, 35.569, 35.779,
35,829, 36.169, 36.196, 36.336, 36.343, 36.369, 36.489, 36,499, 36.594, 36.861,
36.898, 37.054, 37.069, 37.130, 37.205, 37.478, 37.612, 37.624, 37.677, 38.129,
38.460, 38.607, 38.776, 38.809, 39.045, 39.577, 39.579, 39.628, 39.862, 39.871,
39.884, 40.104, 40.136, 40.185, 40.189, 40.219, 40.407, 40.467, 40.566, 40.617,
41.088, 41.350, 41.426, 41.480, 41,619, 41.674, 41.815, 41.825, 42.015, 42.259,
42.568, 42.738, 42.948, 42.980, 43.015, 43.142, 43.385, 43.508, 43.532, 43.747,
43.822, 43.860, 43.937, 44.000, 44.007, 44.165, 44.415, 44.784, 44.827, 44.986,
```

(Ciąg dalszy nastąpi.)

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 31. Decembris 1873.

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.